# Ner 19.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 45° Czerwca 1831 r.

Nre 2081 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Gdy w czasie pożaru ognia we wsi Prądniku Białym na dniu i b. m. wydarzonego, osoby tu wyszczególnione, a mianowicie PP. Karol Pacak, Wiktorja Gerasińska, Tomasz Samborski, Tomasz Makowski, Stanisław Nowakowski, Walenty Sapeta z synem, Malgorzata służąca, Jan Walczak, jak również Jan Płatkiewicz, szprycmajster, najpierwej z sikawką na miejsce ognia przybyły, wiele się szczególną usilnością do ugaszenia nadmienionego pożaru przyczyniły: Senat przeto pochwalając niniejszym, czyn takowy w Dzienniku Rządowym umieszcza.

Zaś Szymczykowej, która przy ratowaniu ręce sparzyła, niemniej Teressie Dembińskiej, Siemińskiej Magdalenie i Urszuli Wyrobnicy, prócz oddania powyższej pochwały za odznaczenie się w ugaszeniu ognia, Senat kwoty pieniężne tytułem nagrody onymże oznaczył.

W Krakowie dnia 27 Maja 1831 r.

Senator Prezydujący Kucieński.

Sekretarz Jlny Senatu .

Darowski.

Aro 2192.

### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Senat Rządzący uchwałą swą zdnia 24 Maja r.b. do Nru 1057 postanowił: iż Instytuta wszelkie tak Duchowne jak Świeckie posiadające kapitały w Królestwie Polskiem, winny są bezpośrednio czuwać nad zrealizowaniem przypadających od kapitałów tych procentów i takowych same przez się wszelkiemi drogami tak sądowemi jak administracyjnemi dochodzić, a to z tej uwagi, ażeby przez zajście przedawnienia łub wpadnięcie w niemożność płacenia Dłużnika, o utratę procentów niezostały przywiedziouemi; w razie zaś dozna-

wanych przeszkód, mają się udadź do Rządu krajowego, który im swą opiekę zapewnia. O tém przeto postanowieniu gdy już Instytuta Duchowne przez właściwą swą Władzę zostały zawiadomionemi; Wydział Spraw Wewnętrzn: z swej strony wszelkie Instytuta Swieckie ostrzega, i ścisłe stosowanie się do niego poleca.

W Krakowie d. 3 Czerwca 1831 r.
Senator Prezydujący
Soczyński.
Konwicki S. VV.

Neo 3223.

Dyrekcja Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu

Podaje do publicznéj wiadomości, iż kożuch kobiecy niewiadomej właścicielce skradziony, znajduje się w Dyrekcyi Policyi. Ktoby zatem sądził że takowy do niego należy, ma się zgłosić do depozytu Dyrekcyi Policyi z należytemi dowodami, stan rzeczonego kożucha stwierdzającemi, a to najdalej w przeciągu czterech miesięcy; w przeciwnym albowiem razie sprzedanym będzie, i pieniądze na skarb publiczny obrócone zostaną.

.W Krakowie dnia 31 Maja 1831 r.

Senator Dyrektor Policyi. GRODZICKI. Paprocki S. D. P. Nro 3515.

## Dyrekcja Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu

Podaje do wiadomości publicznéj, iż w zesztą Sobote, to jest: dnia 28 Maja b. r. zabłąkało się troje dzieci, chorobą w wsi Kobylanach złożonéj kobiety; które wedle powziętego śladu do tutejszego miasta udać się miały, jako to: Szymon Dzbanuszek lat 9 liczący, ubrany po wiejsku w gońkę i magierkę; tudzież dziewczyny: Zofja lat 7 mająca, w gorseciku płócienkowym, koszuń ordynaryjnéj i czarniawéj chustce na głowie; a Franciszka pięcioletnia, w szlafroku ceglatego koloru i chustce białej na głowie po krajach wyszywanéj. Kto przeto posiada o tych dzieciach jaką wiadomość, zechce jej jak najspieszniej Dyrekcyi udzielić, dla pocieszenia nędznej i tem nieszczęśliwem zdarzeniem stroskanéj matki.

W Krakowie d. 4 Czerwca 1831 r.

a gradition during the land of the same

Senator Dyrektor Policy

GRODZICKI.

Paprocki S. D. P.